ANTONIO CARLOS FERREIRA MIRASSOL, BRASILE 28.6.79

IR-4 con tipico esame medico. Gli viene applicato uno strano liquido sulla pelle. Costretto ad

un amplesso con una umanoide molto bassa, umana, occhi larghi, pelle scura, capelli rossastri.

Gli alieni gli fan capire che intendono realizzare un ibrido fra le due razze. Viene marchiato

sulla pelle, su un braccio. Il teste é terrorizzato, ma gli alieni non mostrano compassione. Il

marchio é una croce in un cerchio, "il loro marchio".

Seguono altri rapimenti. Uno nel dicembre dell' '82. L'uomo e' in casa e perde conoscenza.

Ogni volta che vien rapito viene marchiato ed il corpo gli si riempie di simboli.

Un ufologo locale avrebbe commentato: "Abbiamo osservato e fotografato marchi simili nel

resto della Regione...Abbiamo trovato due di queste croci sul tronco e sull'addome".

Poiché la fonte e' la scandalistica Ufo Universe, si consiglia la cautela.

CUIABA, BRASILE FINE GENNAIO 1978

Due ragazzi, Manuel Roberto e suo cugino Paulo, sarebbero stati rapiti da un oggetto volante. I

due hanno raccontato che a bordo del misterioso aereo c'eran 8 uomini di bassa statura e vestiti

di rosso. L'ufo era un grande oggetto luminoso, che li ha attirati. Manuel e' stato ritrovato, solo,

a Rondonopolis, a 500 km da casa, senza saper dire che fine avesse fatto il suo amico di pallone.

Rif: Famiglia Cristiana 26.2.78. Corriere d'informazione 23.1.78.

\_\_\_\_\_\_

L'INCUBO MIB DI AEROMAR di Antonio Huneeus Ufo Universe estate 1994 trad. Alfredo Lissoni.

Il caso accadde vicino Vitoria, capitale dello stato di Espiritu Santo a nord di Rio, ove ci sono

spiagge ricche di minerali. Accadde alla fine del 1979 o nel 1980; di cio' non e' sicuro Schwartz

[l'investigatore, n.d.trad.], che seppe la storia nel 1986.

Un giovane chiamato Aeromar vendeva bibite in spiaggia, ove un giorno incontro'tre uomini

ricoperti da abiti e in cravatta, vestiti altamente isoliti per la spiaggia, specialmente in Brasile,

che si avvicinavano a lui e dicevano di volergli parlare. Aeromar dapprima si spavento',

pensando che questi fossero forse poliziotti che volevano coinvolgerlo in un caso di droga;

cosi' evito' la spiaggia per alcuni giorni. Quando torno' a casa dopo che una notte la sua

fidanzata si era addormentata, costui vide una macchina con dentro i soliti tre. Corse a casa, ma

improvvisamente non pote' piu' sentire bene. Sua madre lo porto' all'ospedale ove non fu curato,

pureun mese dopo riprese improvvisamete a sentirci ancora bene.

Aeromar si reco' a Rio, cercando lavoro in un forno,col turno dalle 4 alle 11 pomeridiane. Una

notte, mentre stava attraversando uno dei molti tunnel che collegano le spiagge di Rio, vide

due dei MIB che camminavano nella sua direzione. Il giovane corse in direzione opposta, solo

per trovare il terzo MIB che lo aspettava alla fermata del bus. Il nostro scappo' e torno' al forno,

ove disse al suo capo che la polizia di Vitoria gli stava dando la caccia. Il capo lo accompagno'

alla piu' vicina stazione di polizia per lamentarsi di cio', cosa che fece, senza essere creduto. Il

capo, allora, lo convinse che doveva forse andare a

Sao Paulo, una citta' piu' grande dove poteva passare inosservato.

Cosi' Aeromar si reco' a Sao Paulo, cercando lavoro in una compagia elettrica e condividendo

la stanza con un altro uomo. Fece poi amicizia con un venditore di bibite di Vitoria, che aveva

un padiglione vicino a un cinema. Mentre vi si trovava la' una notte, una macchina si blocco'

dritta davanti allo stand ed apri' una portiera.

Sebbene egli non volesse entrarvi, contro la sua volonta' entro' in macchina. La porta si chiuse

ed egli vi trovo' dentro, non con sorpresa, gli stessi tre uomini che aveva evitato per mesi.

Questi guidarono per un po', lasciando la citta' ed entrando in un'area hoschiva.

La macchina si fermo' ed essi camminarono verso un UFO circondato da una sorta di anello,

che si librava sopra il terreno. Gli uomini camminarono sotto la nave, che emise un raggio di

luce ed improvvisamente essi si trovarono dentro. Ancora svuotato da qualsiasi forza di volota',

Aeromar cammino' verso una sedia e vi si sedette. Dai braccioli della sedia spuntavano dei

manici che gli bloccarono i polsi. Una sbarra di ferro gli premette la fronte da

dietro mentre un

altro congegno gli bloccava il collo. Fin la', gli uomini erano sempre coperti di abiti, ma in quel

momento accadde un'incredibile trasformazione: la testa dei MIB si spacco' a forma di cuore e

la pelle apparve verde e coperta di scaglie come nei rettili. Notate che mentre l'immagine

popolare dei MIB era conosciuta gia' 14 anni fa, l'idea dei rapitori rettili non era in voga come

ora (1).

Sia come sia, gli UFOnauti procedettero ad un interrogatorio e gli dissero delle cose che

stavano per accadere a lui e alla Terra. Per rendere la storia ancor piu' hollywoodiana, una porta

della stanza si apri', ad un certo punto, ed Aeromar pote' scorgere dei corpi umani che

pendevano per i piedi da alcuni uncini. L'uomo, naturalmente, rimase traumatizzato, ricordando

solo che le sue cinghie vennero sciolte. Dopo di che, tutto divenne bianco... Aeromar si ritrovo' davanti al cinema, ma parecchie ore dopo, poiche' non c'era traffico per le

strade. Torno' a casa in preda al panico ed inizio' a raccontare la storia al suo compagno di

stanza. Una strana forza spinse il suo corpo, tuttavia, sbattendolo contro il muro davanti a se',

cosi' egli si ricordo' che gli alieni gli avevano detto che non avrebbe dovuto parlare della sua

esperienza o ne avrebbe sofferto.

Aeromar pianse per un po', non sapendo che fare. Pochi giorni dopo, il suo amico contatto' il

network TV Globo, che stava lavorando ad un documentario UFO. Globo passo' il caso al

dottor Max Berezowsky. Aeromar e il suo compagno di stanza andarono all'APEX [l'associazione di Berezowsky, n.d.trad.] in una giornata trafficata, quando l'ufficio era pieno di

gente. I due raccontarono l'intiera storia al dottor Berezowsky e a pochi assistenti, tra cui Osni

Schwartz.

Berezowsky tento' la regressione ipnotica sul testimone, ma ci furono cosi' tante interferenze

nell'ufficio che Aeromar fu in preda al panico piu' totale. Costui diceva che 'essi' sarebbero

venuti a prenderlo il prossimo giovedi' e che un UFO sarebbe atterrato nei dintorni di Sao Paulo

martedi' sera.

Una folla di persone, pertanto, arrivo' la notta del supposto atterraggio, ma non accadde nulla.

Sebbene il dottor Berezowsky fosse in contatto con Aeromar, quest'ultimo svani' pochi giorni

dopo e nessuno lo vide mai piu'.

Ho scritto, alla fine di queste mie note su questo affare, che "l'intiero caso sembra un film UFO dell'orrore".

Nota del traduttore:

1. Questo non e' vero. Nel '79 era molto noto il caso dei rettiloni di Zanfretta. Naturalmente

questa casistica era nota a livello nazionale, non internazionale. E dubito che in Brasile il caso

Zanfretta fosse conosciuto. Ma non e' comunque da escludersi.

BELO HORIZONTE 9.1962

Raimundo Aleluia Mafra di 9 anni sostiene che il padre, un minatore di nome Rivalino, e' stato

rapito da un disco volante.

L'uomo é scomparso davvero, ma le autorità voglion sottoporre il bimbo a esame psichiatrico.

"Il disco - ha detto il piccolo Raimundo - si e' posato dinnanzi alla nostra casa, mentre noi

stavamo prendendo il fresco, e ha risucchiato nel suo interno mio padre. Poi é sparito".

Fonte: Giorno 6.9.62; Domenica del Corriere 30.9.62.

-----

23.9.71

ITAPERUNA 19.30

Paulo Caetani Silvera percorreva in auto la strada da Natividade a Itaperuna quando, presso la

fattoria Serraria, un Ufo di luci colorate lo insegue. Auto si blocca, atterraggio, escon tre nani

d'un metro, occhi allungati e testa piatta. Impugnan una specie di lampada che, con fascio

rosso-blu, acceca l'uomo. Che si sente attirato dal disco ma reagisce e lotta furiosamente con i

nani. Si ferisce e vien portato a forza nell'Ufo. Dopo un volo di mezz'ora vien riportato all'auto.

Naturalmente e' stato esaminato. essendo ancora accecato, ottiene aiuto da un passante che lo

porta all'ospedale. Al commissariato dira' di aver sentito come se gli avessero messo qualcosa

in testa per modificare la sua personalità.

Il medico lo descrisse equilibrato mentalmente.

Fonte: G.Lazzari, Operazione Terra.

## 15.10.1957 FRANCISCO DE SALES

Antonio Villas Boas, contadino, incontra cinque creature spaziali, uscite da un Ufo ovoidale.

Avevano occhi piccoli e chiari, portavano delle tute attillate ed un casco munito di tre tubi

metallici collegati alla tuta. Al centro del petto avevavno uno scudo rosso a forma di ananas.

Dopo aver esaminato Boas e avergli prelevato un campione di sangue, lo avrebbero spalmato

con una sostanza eccitante e fatto accoppiare con una piccola e piacente aliena che odorava di

animale. L'aliena, dopo il rapporto, avrebbe indicato la propria pancia e le stelle, come dire che

avrebbe portato il fiuglio di Boas nello spazio. Analizzato dal dott. Olavo Fontes, Boas e'

risultato persona normale.

-----

senza data

Il marinaio Mario Monteira da Silva, a bordo della petroliera Amapa, in presenza del

comandante, vien risucchiato da un raggio di luce di un Ufo. Il marinaio sente forte dolore alle

orecchie, durante la salita. Si trova in ampio locale con mobili lucenti blu metallici. C'era una

luce molto forte. Sopra un tavolo, file di bottoni luminosi. Viene ricevuto da un pilota, mentre

altri tre osservano. Uno degli esseri aveva una tunica sottile e sul capo un elmo dal quale usciva  $\ensuremath{\mathsf{S}}$ 

una luce potente. Sulle spalle due oggetti a forma di tubo collegati con le braccia. Il marinaio

vide sul tavolo delle carte di navigazione, nel mezzo delle quali c'era un sole e 12 pianeti, il

nostro, a detta degli alieni. Gli esseri si muovevano ondeggiando. Dopo 50 ore ricondotto allo

stesso modo sulla nave. Il fatto fu reso noto nel 1972 ma era accaduto molti anni prima.

Fonte: G.Lazzari.

26.4.77 (?) GUARANTA'

Onilson Pattero parte per una consegna a Marilia e non rincasa. I parenti lo

cercan e trovan

l'auto abbandonata a Guarantà, sportello aperto. La polizia, che sta indagando, una settimana

dopo riceve chiamata dall'ospedale di Colatina, a 1000 km di distanza. dal 30 aprile c'e' li' un

uomo in stato confusionale, che dice di esser Pattero ma non sa dire come sia finito li'. Un

giorno recupera memoria> Vede ufo atterrare e strani esseri lo costringono, manipolandogli la

volonta', a salire. Missing time. Risveglio in ospedale. Scetticismo della gente.

LESTE SAN PAOLO 14.7.86

Nel rione Villa Matilde due ragazze, Bete e Debora, rapitre Ufo, esaminate. A una impiantata

un piccolo apparecchio, utilizzato per le ricerche di 'microsistema', alla base del cervello, per

fini ignoti. Claudeir Covo sottopone a ipnosi le ragazze, che confermano.

Fonte Supysaua 12.91.

BELBEDORURO

3.5.69

Il giovane soldato José Antonio da Silva, nel mezzo di un'esperienza quasi onirica, in cui viene

rapito da alcune creature repellenti di 1,20 m di altezza e condotto alla loro nave, vede una

creatura angelica, vestita con una bella tunica, che cercò di tranquillizzare il giovane militare.

Era come una proiezione percepibile solo dal giovane, che venne abbandonato a molti

chilometri da casa.

BRASILE

29.11.82

Il portinaio d'ospedale Joao Valerio da Silva viene rapito a mezzanotte da alieni alti e dal cranio

normale, che sembrano avere un comportamento indifferente. Dopo l'avventura il giovane

svilupperà poteri pranoretapici.

##